# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

22. Oftober 1863.

22. Października 1863

(1886)

## Kundmachung.

Dro. 49935. Es wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, baß in Folge A. h. Entschließung Er. f. f. Apostolischen Majeffat vom 15. September 1863 bie Beereserganzung fur bas Jahr 1864 berart durchzuführen ift, daß dieselbe langstens bis 20. April 1864 beendet merde.

Das Kontingent für das Königreich Galizien mit Krafau beträgt wie im Vorjahre 12115 Mann.

Die in den Jahren 1843, 1842, 1841, 1840 und 1839 Gebor= nen find bei diefer Beeresergangung gur Stellung berufen.

Der jum Beginne der Bezeichnung der Militarpflichtigen be-

stimmte Tag ist der 1. November 1863.

Die Befreiungen von der Stellungspflicht gelten nur fur jene heereverganzung, für melde fie erlangt worden find, muffen alfo vorfommenden Falls bei biefer Scereserganzung neuerlich angesucht, beziehungsweise nachgewiesen merben.

Die gesetzliche Frist zum Erlage der Militärbefreiungstare, welche für die bevorstehende Heereverganzung mit bem Betrage von 1200 fl. öft. 20. festgefest murde, reicht fur bie aufgerufenen funf Altereflaffen bis zum Tage des Beginnens der Amtshandlung der politisch = militä= richen Befreiungs = Rommissionen. Dieser Tag wird nachträglich von den Kreis- beziehungsweise Stellungsbehörden innerhalb ihrer Amtsbereiche bekannt gegeben werden.

Berspätete Anbringen um Bewilligung zum Erlage ber Tare

werden unbedingt jurudgewiesen werden.

Sievon merben fammtliche im militärpflichtigen Alter Stebende im Grunde des S. 4 bes Amteunterrichts jum heeresergangungege= seine verständigt, und die von ihrer Seimath mit oder ohne Bewillis gung Abwesenden werden zum rechtzeitigen Erscheinen bei den Seis mathebehörten, beziehungemeife zur Unmelbung ihres Aufenthalts mit Sinmeisung auf die gesetlichen Folgen ber Außerachtlaffung erinnert.

Won der galiz. f. k. Statthalterei. Lemberg, am 8. Oftober 1863.

Obwieszczenie.

(3)

Nr. 49935. Podaje się niniejszem do powszechnej wiadomości, że w skutek Najwyższego postanowienia Jego c. k. Apostolskiej Mości z dnia 15. września 1863, uzupełnienie armii na rok 1864 w ten sposób ma się przeprowadzić, ażeby najdalej do dnia 20. kwietnia 1864 zostało ukończonem.

Kontyngens dla królestwa Galicyi z Krakowem składa się jak

w przeszłym roku z 12115 ludzi.

Urodzeni w latach 1843, 1842, 1841, 1840 i 1839, są przy tem uzupełnieniu armii do poboru powołani.

Do spisywania obowiązanych do służby wojskowej przeznaczono dzień 1. listopada 1863.

Uwolnienia od poboru są do tych tylko uzupełnień armii ważne, do których zostały uzyskane, wypada więc w danym wypadku

o nie przy tegorocznym poborze nanowo ubiegać się lub takowe udowodnić. Prawny termin do złożenia taksy uwalniającej od wojska, która dla następującego poboru w kwocie 1200 zł. w. a. ustanowiona zo-

stała, siega dla pięciu powołanych klas wieku aż do dnia rozpoczęcia urzędowania dotyczącej polityczno-wojskowej komisyi.

Ten dzień oznajmią później władze obwodowe, względnie władze poboru w swoich okregach urzedowych.

Spóźnione prosby o pozwolenie złożenia taksy zostaną bezwzglednie zwrócone.

O czem się wszystkich zostających we wieku, obowiązującym do służby wojskowej, w skutek S. 4go instrukcyi urzedowej do prawa o uzupełnieniu armii zawiadamia, a oddalonych od swej ojczyzny za pozwoleniem lub bez tegoż do rychłego stawienia się u władz ojczystych, względnie do zameldowania swego pobytu z wskazaniem na prawne następstwa zaniedbania tegoż, upomina.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 8. października 1863.

(1883)

#### Kundmachung.

Mro. 8853. Bei der k. k. Finang-Bezirks-Direkzion in Kodo-men wird wegen Verpachtung des Mauthertrages an den nachstehenden Aerarial-Mauthstazionen für die Dauer vom 1. November 1863 bis Ende Dezember allein, ober auch auf bas Sonnenjahr 1864, ober

auch auf die Sonnenjahre 1865 und 1866 unter ben von der hohen Finang-Landes-Direkzion unterm 21. Juli 1863 Bahl 20918 befannt gemachten Lizitazione-Bedingnissen die britte öffentliche Versteigerung während den gewöhnlichen Umtestunden an ben unten ersichtlichen Tagen stattfinden.

|             |                                                     |                                  | Tariffațe               |                   | Ausrufspreis in öft. D. |                                                       |                          |                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Boff = Rto. | Namen ber<br>Mauthstazionen und<br>ihre Eigenschaft | Namen<br>bes<br>Strassenzuges    | Wegmauth nach<br>Meisen | Brückenmauth nach |                         | für die<br>Sonnen-<br>jahre<br>1865 oder<br>auch 1866 | Tag ber<br>Versteigerung | Anmerfung.                                                                      |
| -           |                                                     |                                  |                         | 1                 | 14.                     | 12.                                                   |                          |                                                                                 |
| 1           | Śniatyn, Wegmauth                                   | Karpathen = Haupt=<br>ftrasse    | 2                       | _                 | 6066                    | 5200                                                  | Am 22. Oftober 1863      | Sind die Lizitazionen<br>der einzelnen Stazionen be=                            |
| 2           | Uście, Brückenmauth                                 | betto                            | _                       | 11.               | 3383                    | 2900                                                  | detto                    | endet, so findet an dem<br>darauf folgenden Tage die                            |
| 3           | Demycze, Weg= und<br>Brückenmauth                   | betto                            | 2                       | I.                | 5150                    | 4415                                                  | detto                    | Bersteigerung von Kom=<br>pleren mittelst mündlicher<br>Anbothe, und die Eröff= |
| 4           | Kołomea gegen Lanczyu,<br>Wegmauth                  | Detto                            | 2                       |                   | 5541                    | 4750                                                  | betto                    | nung der schriftlichen Of-<br>ferten statt, und wird an                         |
| 5           | Kołomea gegen Jabłonów,<br>Wege und Brückenmauth    | Kuttyer Verbindungs=<br>strasse  | 2                       | III.              | 7828                    | 6710                                                  | detto                    | demselben Tage geschlossen.                                                     |
| 6           | Kutty, Weg= und Brücken=                            | detto                            | 1                       | И.                | 2945                    | 2525                                                  | betto                    | AND THE PERSON NAMED IN                                                         |
| 7           | Kossów, Wege und Brüs<br>kenmauth                   | betto                            | 2                       | ш.                | 4083                    | 3500                                                  | betto                    | STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.                                                |
| 8           | Jabłonów, Weg= und<br>Brückenmauth                  | betto                            | 2                       | ш.                | 3342                    | 2865                                                  | betto                    | 10 10 00 1 100 100                                                              |
| 9           | Gwożdziec, Wegs und<br>Brückenmauth                 | Horodenker<br>Berbindungsstrasse | 2                       | И.                | 2922                    | 2505                                                  | betto                    | or supermission for                                                             |

2508

Kołomea, ben 15. Oftober 1863.

Czerniatyn, Wegmauth

detto

(1892)Obwieszczenie.

Nr. 2114. Przy urzędzie miasta Przemyśla opróźnioną została posada urzędnicza pisarza gminnego z obowiązkiem nadzoru policyi i czynności służby policyjnej w mieście z roczna płaca 315 zł. w. austr.; w celu obsadzenia tejże rozpisuje się konkurs do końca listopada 1863.

Dziennik urzedowy

Ubiegający się o takową, mają podania przed upływem tego terminu w urzędzie miasta i to prywatni bezpośrednio, w publicznej służbie zostający za pośrednictwem datychczasowego przełożeństwa wnieść i w takowem wiek, ukończone szkoły, moralność i niena-

ganne dotychczasowe zatrudnienie udowodnić.

Z urzędu miasta.

Przemyśl, dnia 14. października 1863.

(1890)Edy & t.

Nr. 12320. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie wiadomo czyni, iż w sprawie Leona Saks przeciw masie nieobjętej Schmerla Zeisler o zapłacenie sumy 1000 złr. m. k. z p. n. dnia 20. listopada 1863 o godz. 10tej zrana publiczna relicytacya nabytej przez Chaje Schmerla w sądowej licytacyi rcalności pod Nr. konskr. 38 m. w Stanisławowie na niebespieczeństwo i koszt tejże Chai Zeisler jako niedotrzymującej warunków licytacyi przedsięwzieta bedzie. Realność ta i niżej ceny wywołania, to jest sumy 9898 zł. wal. austr. za jakabadź cene sprzedana bedzie.

Jako wadyum stanowi się suma 495 zł. w. a.

Dalsze warunki licytacyi. wyciąg tabularny, akt szacunkowy tej realności w sądzie przejrzeć wolno.

Stanisławów, dnia 5. października 1863.

Rundmachung. (1899)

Mro. 7481. Wegen Verpachtung des Brodyer städt. Weg= und Brudenmauthgefälls mit tem jährlichen Fiskalpreise von 17575 fl. öft. 28. auf die Zeit vom 1. November 1863 bis bahin 1864 ober auf drei nacheinander folgende Jahre wird die öffentliche Offertverhand= lung am 25. Oftober 1863 bei bem Brodyer f. f. Bezirleamte abgehalten werden.

Pachtlustige wollen ihre schriftlichen, mit dem 10% Vadium ver= febenen, gehörig verfaßten und verfiegelten Offerten langstens bis jum 25. Oftober 1863 bei bem genannten Bezirksamte überreichen, wo auch

die näheren Bedingungen eingesehen werden können. Von der f. f. Kreisbehörde.

Złoczów, am 15. Oftober 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 7481. Celem wydzierzawienia dochodów z myta drogowego i mostowego miasta Brodów na czas od 1. listopada 1863 do ostatniego października 1864 lub na trzy po sobie następujących lat, wypisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert, która się odbędzie 25. października 1863 w urzędzie powiatowym w Brodach.

Chęć dzierzawić mających zaprasza się, by najdalej do powyższego dnia swe oferty w 10% towe wadyum zaopatrzone i należycie opieczętowane w urzędzie powiatowym Brodzkim złożyti, gdzie też bliższe warunki licytacyi przejrzeć można.

Od c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 15. października 1863.

(1910)G d i f t.

Mro. 5245. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Sniatyn wird bekannt gemacht, es fei in Folge bes Guterabtretungegesuches bes Sniatyner Bürgers Michael Hargerheimer de praes. 29. September 1863 3. 5245 gu Folge S. 488 mefigal. G. D. über beffen gefammtes mo immer befindliches bewegliches und über bas in ben Kronlanbern, für welche das kaiserl. Patent vom 20. November 1852 Wirksamkeit hat, gelegene unbewegliche Bermögen, ber Konkurs hiemit eröffnet, und Bertreter ter Konkursmasse aber Fr. Telessor Pfan bestellt morden.

Es werden daher alle diejenigen, wolche an den Verschuldeten eine Forderung haben, aufgefordert, solche mittelst einer Klage bis letten Dezember 1863 hiergerichts anzumelben, und in ber Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, kraft deffen fie in diese ober jene Klaffe gesett zu werden verlangen, zu erweisen, nidrigens fie von den vorhandenen und etwa zu ermachsen= den Bermögen, so weit solches bie in ber Beit fich anmelcenden Glaubiger erschöpfen, ungehindert des auf ein in der Masse befindliches Gut habenden Eigenthums= oder Pfandrechtes, oder eines ihnen gufte= henden Kompensazionsrechtes abgewiesen sein, und im letteren Falle zur Abtragung ihrer gegenseitigen Schuld in die Masse angehalten werden murden.

Bur Verhandlung über das Güterabtretungegesuch, ob nämlich bem Rridatar die Mechtemoblihaten bes S. 480 G. D. zugusteben feien, dann zur Wahl eines definitiven Vermögensvermalters und des Gläu= bigerausschupes, so wie zur Festistellung der die Verwaltung der Kon= furemaffe betreffenden Grundfage wird die Tagfahrt auf den 14. Janner 1864 - 10 Uhr Bormittags festgesett, und hiezu der Kridatar, bann seine sammtlichen Gläubiger sammt bem einstweiligen Bermögens= verwalter und dem Vertreter der Masse mit dem Bedeuten zu erscheinen vorgelaten, daß die nicht erscheinenden Gläubiger in Bezug obisger Fragen ber Stimmenmehrheit ber anwesenten Gläubiger fur beis tretend angesehen werden.

Sniatyn, am 5. Oftober 1863.

Lizitazione = Kundmachung.

Bur Verpachtung der Stryjer ftabtifchen vereinten Mro. 8837. Branntwein-, Bier = und Methpropinazion auf die Dauer von drei Sahren vom 1. Nevember 1863 bis Ende Oftober 1666 wird am 26. Oftober 1863 die öffentliche Lizitazion in der Kanzlei des Stryfer Stadtgemeindeamtes abgehalten werden.

Zum Ausrusspreise wird ber bei der letten Lizitazion gemachte Anboth mit 22000 fl. öft. W. angenommen, wovon jeder Lizitant 10% als Vadium bei ber Ligitagions - Kommiffion zu erlegen baten

Schriftliche wohlversiegelte, mit dem Badium und sonstigen Erfordernißen versehene Offerten werden im Juge und vor dem Abschluße ber mündlichen Ligitazioneverhandlung angenommen werden.

Die Lizitazionsbedingungen können beim Stryjer f. f. Bezirts= amte und in ber Kanglei bes Stryjer Stadtgemeindeamtes eingeschen Won ber f. f. Kreisbehörde.

Stryj, am 16. Oftober 1863.

### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 8837. Celem wydzierzawienia dochodu miasta Stryja z połaczonej propinacyi wódki, piwa i miodu na trzy lata od 1. listopada 1863 do końca października 1866 odbędzie się 26. października 1863 publiczna licytacya w kancelaryi urzedu miejskiego w Stryju.

Cena wywołania stanowi się wsumie 22000 zł. w. a. Cheacy licytować ma 10% tej ceny wywołania złożyć jako wadyum przy

Oferty pisemne dobrze opieczetowane, powyższem wadyum opatrzone i zresztą odpowiedne istniejącym przepisom, przyjmowane będą w ciągu i przed zamknięciem ustnej licytacyi.

Bliższe warunki wydzierzawienia moga być przejrzane w Stryjskim c. k. urzędzie powiatowym i kancelaryi urzędu miejskiego w Stryju. Z c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 16. października 1863.

Rundmachung.

Mro. 2130. Bom k. k. Bezirksamte als Gericht in Bursztyn wird hiemit befannt gemacht, daß auf Ersuchen der Lemberger f. f. Finang-Prokuratur die fremillige öffentliche Feilbiethung ber jur Berlaffenschaft bes Andreas Buk gehörigen Galfte bes unter sub rep. Nr. 2 und CNr. 34 in Jablonow gelegenen Grundes, in drei Ter= minen, nämlich: am 5. November und am 3. und 30. Dezember 1863 jedesmal um 10 Uhr Bormittags im Orte Jabtonów unter nachstehenden Bedingungen wird abgehalten merden:

1) Bum Auerufepreise wird ber inventarmäßige Schätungewerth

von 158 fl. 90 fr. oft. 28. angenommen.

2) Jeder Kaufluftige ist verbunden 16 fl. öft. 28. als Angeld zu Händen der Lizitazions = Kommission zu erlegen, welches Angeld für den Meiftbiethenden in die erfte Raufschillingshälfte eingerechnet, ben Uebrigen aber nach ber Ligitagion guruckgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether ist verpstichtet die erste Kaufschillingshälfte mit Einrechnung des erlegten Angeldes gleich nach der Lizitazion, die zweite binnen 30 Tagen vom Tage des zu Gericht angenommenen Feilbiethungsaktes an gerechnet, gerichtlich zu erlegen.

4) Bis zur vollständigen Berichtigung bes Kaufschillings bat ber Kaufer ben bei ihm verbleibenden Restaufschilling mit 5 von 100

zu verzinfen.

5) Sobald der Besibiether den ganzen Kaufschilling erlegt ha= ben wird, so wird derselbe über sein Ansuchen in den phusischen Besit ber erstandenen Salfte bes Grundes sub pracs. Nr. 2 KNr. 34 auf seine Rosten eingeführt, und ihm das Gigenthumsbefret ertheilt.

6) Die Gebühr für die Uebertragung des Eigenthums hat der

Räufer aus Eigenem zu tragen.

7) Collte der Besibiether ten gegenwärtigen Lizitazionsbedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, jo wird die Balfte des Grundes sub rep. Nr. 2 auf feine Gefahr und Roften in einem einzigen Lizitazionstermine veräußert, und bas Ungeld, so wie der allenfalls erlegte Theil des Kaufschillings zu Gunzten ber Machlagmasse nach Andreas Buk für verfallen erklärt werden.

Bu welcher Feilbiethung die Kauflustigen an den obigen Ter-

minen zu erscheinen haben. Bursztyn, am 7. Oftober 1863.

(1903)Lizitazions-Aundmachung.

Mro. 1406. Bem Czortkower f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit kundgemacht, daß über Ansuchen des Lemberger f. f. Landesgerichtes boto. 28. Mai 1863 Zahl 13974 zur Hereinbringung der, von der k. k. Finanz = Prokuratur Namens bes h. Alerars gegen den Isaak Fischbuch erstegten Geldforderung pr. 4418 fl. 553/4 fr. oft. 28. sammt 4% vom 17. April 1856 anzurechnenden Interessen, bann Gerichtstoffen pr. 43 ft. 26 fr. und ber Erefugionefoten pr. 15 fl. öft. 28., bie dem Isaak Fischhach gehörige, auf 235 fl. öft. 28. abs geschäkte Sälfte ber zu Jagielnica unter RDro. 276 gelegenen Realität in 3 Terminen, b. i. am 28. Oftober und 11. November 1863, bann 25. November 1863 jedesmal um 4 Uhr Nachmittags an ben Meistbiethenden mit bem Demerken in ber Stadt Czortkow feilgebo" then werden, daß diese Realität in den ersteren zwei Terminen unter dem Schätungswerthe nicht veräußert werden wird.

Die Lizitazions = Bedingniße und ber Schähungsaft können in

der hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Czortków, ben 21. Juli 1863.

(1906) -Kundmachung.

Mro. 7573. Wegen Verpachtung nachstehender städt. Gefälle in Gliniany auf die Zeit vom 1. November 1863 bis bahin 1864 oder

auf 3 nacheinander folgende Jahre, und zwar: 1) Der Martt= und Standgelder mit dem jährlichen Ansrufe=

preise von 413 ff.,

2) bes Gemeindezuschlages von gebrannten geistigen Getranten

mit jährlichen 1520 fl. 19 fr.,

3) des Gemeindezuschlages von der Biereinfuhr mit dem jahrlichen Ausrufspreise von 197 fl. 91 fr. oft. D. wird eine abermalige 3te öffentliche Offertenverhandlung am 26. Oftober 1863 abgehalten

Pachtlustige wollen ihre vorschriftemäßig ausgestellten, gestempelten und mit dem 10% Nadium versehenen Offerte bis längstens 26ten Oftober d. J. bei bem obigen f. k. Bezirkeamte einbringen, wo bie näheren Lizitazionsbedingungen eingesehen werden konnen.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Złoczów, am 15. Oftober 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 7573. Celem wydzierzawienia dochodów miasta Glinian na czas od 1. listopada 1863 do końca października 1864 lub na 3 po sobie następujące lata, a to:

1) Targowego z ceną wywoławczą 413 zł. w. a.,

2) dodatku gminnego od napojów gorących z ceną 1520 zł.

3) dodatku gminnego od przywozu piwa z cena 197 zł. 91 c. w. a. odbędzie się trzecia publiczna licytacya w c. k. urzędzie powiatowym w Glinianach na dniu 26, października 1863 za pomocą

Mających chęć dzierzawienia powyższe przychody zaprasza się, azeby swe należycie wystawione, stemplowane i w 10% wadyum zaopatrzone oferty najdalej do dnia 26. października 1863 w c. k. urzędzie powiatowym w Glinianach złożyli. Niedokładnie lub niewczas podane oferty niebędą uwzglę-

dnione

Bliższe warunki licytacyi przejrzeć można w c. k. urzędzie powiatowym w Glinianach.

C. k. władza obwodowa.

Złoczów, dnia 15. października 1863.

Kundmachung.

Mro. 7479. Im Zwede ber Berpachtung bes Methaufschlages der Stadt Brody mit dem jährlichen Fiekalpreise von 848 fl. öft. 28. für bie Zeit vom 1. November 1863 bis Ende Oftober 1864 ober auf drei nach einander folgende Jahre, wird die öffentliche Offertvers handlung bei dem f. f. Bezirksamte in Brody am 27. Oftober 1863

Pachtlustige werden eingeladen, ihre schriftlichen, mit dem 10%tigen Wabium versehenen, vorschriftemäßig ausgestellten Offerte bis langftens 27. 1. Dt. bei bem genannten Bezirkamte ju überreichen, wo auch bie naberen Ligitagionsbedingungen eingesehen werden fonnen.

R. f. Kreisbehörde. Złoczów, den 15. Oftober 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 7479. W celu wydzierzawienia przychodu z opłaty od miodu z cena fiskalna 848 zł. w. a. na czas od 1. listopada 1863 do końca października 1864 lub też na trzy po sobie następujące lata, odbędzie się w c. k. urzędzie powiatowym na dniu 27. października 1863 publiczna licytacya za pomocą ofert.

Chęć dzierzawy mający zechce swe należycie stemplowane i opieczetowane, w 10% wadyum zaopatrzone oferty najdalej do 27. października b. r. złożyć w c. k. urzędzie powiatowym w Brodach,

gdzie bliższe warunki licytacyi przejrzane być mogą.

C. k. władza obwodowa. Złoczów, dnia 15. października 1863.

(1909)Lizitazione, Ankundigung.

Mro. 4148. Im Brecke ber zwangemeisen Gintreibung ber binter ber Grundberrichaft Podkamien cum Attinenties mit Schluß bes die herrschaftliche in Beschlag genommene Propinazionegerechtsame in Podkamien. Bienkowce, Fraga und Jahlusz sammt ber breigangigen Mühle zu Bienkowee mittelft ber am 27., 28. und 29. Etteber 1863 bieramte abzuhaltenden öffentlichen Lizitagion auf die Dauer eines Jahres und nach Umständen auf längere Zeitpertede verpachtet werden.

Der Fiefalpreis beträgt für die Propinazion in Podkamien 1800 fl., in Bienkowec 1200 fl. in Jahlusz 400 fl. und Fraga 700 fl., dann für die Mühle in Bienkowce 1300 ft., von welchen 10% Wa= binm tor Beginn ter Lizitazion erlegt merden muß, die übrigen Bedingnife merten bei ter Lizitagien befannt gegeben, und können in ten bierämtlichen Altten eingeseben werden.

Pachtluftige merben eingelaten am bestimmten Termine bieramts du erscheinen, und an der Berfteigerung Theil zu nehmen, mobei bemerkt mird, baß am 3. Lizitazionstermine bas Pachtobjekt auch unter

tem Fiskalpreise wird hintangegeben werden. Dom f. t. Bezirksamte.

Rohatyn, am 16. Oftober 1863.

(1911)

Mro. 1277. Bom Mosciskaer f. f. Bezirksgerichte wird bem, bem Wohnorte nach unbefannten Grn. Alfons Milano bekannt gegeben, es habe Abraham Altschüller. Handelsmann in Grodek, unterm 7. Jan-

ner 1863 Bahl 17 eine Klage wegen Bezahlung von 2800 fl. oft. 28.

f. N. G. eingebracht.

Bur Berhandlung über biefe Rlage wird der Termin jum 26. Oftober 1863 um 10 Uhr Bormittage hiergerichts unter ben gesethli= chen Folgen bestimmt, zur Bahrung ber Rechte bes abwesenden Be-flagten Geren J. U. Dr. und Landesabvotat Waygart in Przemyśl auf Gefahr und Kosten bes Beflagten zum Kurator ad actum bestellt, bemfelben bie Rlage sammt Beilagen zugestellt, und hievon Sr. Alfons Milano erinnert, an dem festgesetten Termine entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen ober auch einen anderen Cachwalter zu mahlen und biefem f. t. Gerichte anzuzeigen, widrigene er fich bie nachtheili= gen Folgen felbit wird zuschreiben muffen.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Mościska, am 17. September 1863.

### R el y le t.

Nr. 1277. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Mościskach z miejsca pobytu niewiadomemu panu Alfonsowi Milano niniejszym edyktem wiadomo czyni, że przeciw niemu Abraham Altschüller z Gródka w dniu 7. stycznia 1863 do 1. 17 pozew o zapłacenie kwoty 2800 zł. w. a. z p. n. wytoczył, w skutek czego do roz-prawy termin na dzień 26. października 1863 o godzinie 10. przed południem wyznaczony, a do obrony niewiadomego z miejsca pobytu zapozwanego pan adwokat krajowy Dr. Waygart w Przemyślu za kuratora postanowiony, i temuż pozew z allegatami doręczony

Wzywa się przeto zapozwanego pana Alfonsa Milano, ażeby w należytym czasie albo sam stanat, lub też potrzebne dowody ustanowionemu zastępcy udzielił, lub też innego zastępce obrał i tutejszemu sadowi wymienił, gdyż w przeciwnym razie złe skutki sam ponosić będzie.

C. k. urząd jako sąd powiatowy.

Mościska, dnia 17. września 1863.

(1857)G d i f t.

Mro. 15690. Bom f. f. städt. delegirten Bezirksgerichte Sec. I. wird ben abwesenden, dem Leben und Aufenthalteorte nach unbefannten Brudern Franz und Erazm Zabłocki, welche im Jahre 1827 das Land verlassen, und sich wahrscheinlich zu dem damaligen gries chischen Aufstande begeben haben, seit dieser Zeit aber, allso über 30 Sahre unbefannten Aufenthaltsortes geblieben find, mittelft gegenwartigen Ebiktes bekannt gemacht, daß Frau Katharina Stenzel. Marienna Stenzel verehelichte Barba und Laura Stenzel unterm 27. August 1362 Bahl 18492 ein Gesuch wegen Erklärung berfelben für tobt eingebracht haben. Es werden somit die Bruder Franz und Erazm Zabłocki, welchen zu beren Vertretung der Herr Landes : Advokat Dr. Wszelaczyński mit Substitutrung des Herrn Landes : Advokaten Dr. Madejski jum Rurator bestellt murbe, aufgefordert, binnen Ginem Jahre von der dritten Ginschaltung dieses Ediftes in das Amtetblatt sich bet diesem Gerichte zu melden, oder auf andere Art dasselbe in die Kenntniß von ihrem Leben und Aufenthaltsorte zu fegen, widrigens nach Berlauf dieses Termins zu beren Tobeserklärung geschritten werden würde.

Lemberg, am 28. September 1863.

(1907)Kundmehung (1)

Nro. 7480. Zur Verpachtung des Einkommens von der Vier-einfuhr der Stadt Brody mit dem jährlichen Fiskalpreise von 365 fl. 28 fr. öst. W. auf die Zeit vom 1. November 1863 bis dahin 1864 oder auf drei nacheinander folgende Jahre wird die offentliche Offertver= handlung am 26. Oftober 1863 bei bem Brodyer f. f. Begirkeamte abgehalten werden.

Pachtlustige werden mit dem Bemerken eingeladen, daß die mit einem 10% Badium versehenen, vorschriftsmäßig ausgestellten und ge= hörig gesiegelten Offerte bis langftens 26. Ottober bei bem gebachten Begirkkamte, wo die naheren Bedingungen eingesehen werden konnen, einzubringen sind.

Bon ber f. f. Rreisbehörde.

Zloczow, am 15. Oftober 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 7480. W celu wydzierzawienia przychodu z opłaty za przywez piwa miasta Brody z cena fiskalna 365 zł. 28 c. w. a. na czas od 1. listopada 1863 aż do końca października 1864 lub na 3 po sobie następujące lata, odbędzie się publiczna licytacya w dniu 26. października 1863 w c. k. urzędzie powiatowym w Bro-

Wzywa się przeto chęć dzierzawy mających, złożyć należycie wystawiene, opieczetowane i w 10% wadyum opatrzone oferty najdalej do 26. października 1863 w c. k. urzędzie powiatowym w Brodach, gdzie bliższe warunki licytacyi przejrzeć można.

Od c. k. władzy obwodowej. Złoczów, dnia 15. października 1863.

(1895)(1)

Rundmachung.

Nr. 8207. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia masy spadkowe ś. p. Jana i Barbary małż. Szczepańskich, Tomasza Szczepańskiego i tychże nieznanych spadkobierców, iż Franciszek i Teresa małż. Małkowscy przeciw nim i innym współpozwanym pozew o uznanie na rzecz powodów własności cześci realności w Przemyślu pod l. kon. 53 w mieście na ulicy wodnej położonej. dotad na imie Jana i Barbary Szczepańskich. Szczepana Romankiewicza i masy spadkowej Agnieszki 1. v. Romankiewiczowej, 2. v. Rozumkiewiczowej intabulowanych, pod dniem 3. września 1863 do 1. 8207 wytoczyli i termin do ustnej rozprawy na dzień 24. listopada 1863 godzina 10ta rano wyznaczonym został.

Zarazem na ich koszta i niebezpieczeństwo adwokat krajowy dr. Reger z zastępstwem adw. kraj. Sermak kuratorom postanowionym zostaje, z którym wytoczona sprawa przeprowadzoną zostanie.

Wzywa się więc wyżej wymienionych, aby w swoim czasie luh sami przed sądem stanęli, lub potrzebne środki obrony kuratorowi udzielili, lub też innego zastepce schie ohrali i tegoż sadowi wymienili, w ogóle aby wszystkie środki prawne do ich obrony służyć mogące użyli, w przeciwnym razie bowiem złe skutki powstać mogące sobie samym przepisać będą musieli.

Przemyśl, dnia 2. października 1863.

Nr. 12418. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie wiadomem czyni, że na zaspokojenie s umy kapitalnej 900 złr. m. k. czyli 954 zł. w. a, z odsetkami po 5% od 29. listopada 1848, tudzież kosztów sądowych 21 zł. 56 c., 17 zł. 85 c. w. a. i niniejszej egzekucyi w kwocie 23 zł. 48 c. w. a. masie dawniej kuratelarnej obecnie spadkowej Józefa Rzeczyczkiego dłużnej, cgzckucyjna sprzedaż realności w Stanisławowie pod Nr. kons. 14 miasto położonej, podług ksiąg gruntowych Łazarzowi i Maryannie Teodorczuk należącej się, w trzech terminach, to jest: dnia 18. listopada 1863, 16. grudnia 1863 i 15. stycznia 1864 zawsze o godzinie 10cj rano w tutejszym sądzie odbędzie się.

Realność ta w pierwszych dwóch terminach tylko za cene szacunkowa, to jest sume 2243 zł. w. a. lub wyżej tej ceny w trzecim: terminic i poniżej ceny szacunkowej, jednakże za taka tylko cene sprzedana będzie, ażeby wierzyciele hypotekowani z pretensyami swemi pokryte zostali, agdyby za taka cene w tym ostatnim terminie tym sposobem sprzedaną być niemogła, nateuczas wyznacza sie termin na dzień 15. stycznia 1864 r. o godzinie 4cj po południu do ułożenia ułatwiających warunków licytacyi z tym dodatkiem, iż nieobecni za przystępujących do większości głosów obecnych uważani będą. Jako wadyum stanowi się kwota 230 zł.

O czem się wierzycieli, którzyby poźniej do tabuli weszli, lub którymby uchwała niniejsza doręczoną być niemogła, niniejszym edyktem jako też przez kuratora w osobie p. adwokata dr. Bersona z substytucyą p. adwokata dr. Maciejowskiego postanowionego uwiadamia.

Stanisławów, dnia 5. października 1863.

Mro. 4581. Dom Jaroslauer f. k. Bezirksamte als Gericht wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß Vincenz Longchams, f. k. No= tar zu Przemyst, an die Stelle des hierortigen f. f. Notar Dr. Leo Mochnacki zum Vertreter desselben einstweilen bestellt wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Jaroslau, am 14. Oftober 1863.

Mro. 288. Vom Dolinaer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird hiemit bekannt gemacht, es habe Pessel Fasberg und Salomon Heller von Dolina wider die Erben nach Josef Kirschner, wider den Ber= lassenschaftemasse=Rurator nach demselben Josef Kirschner Hrn. Julius Duwal und wider den großsährigen Erben grn. Franz Kirschner sub praes. 27. Jänner 1863 3. 288 eine Klage auf Extabulirung ber, im Laftenstande der den Klägern gehörigen, sub Rr. 94 zu Dolina liegenden Realität, für die Erben nach Josef Kirschner im Grunde gerichtlichen Bergleiches ddto. 8. Juni 1820 intabulirten Kapitals= fumme pr. 200 fl. W. W. sammt 6% Interessen vom 21. Juli 1819 bei diesem f. f. Bezirkkamte als Gerichte ausgetragen, worüber zur mundlichen Verhandlung bie Tagfahrt auf ben 28. Oftober 1863 um

8 Uhr Früh festgeset wurde. Da biesem t. f. Bezirkegerichte der Name und der Wohnort ber Erben nach Josef Kirschner, eben so wenig wie ber Wohnort des Berlassenschaftemassa - Kuratore Julius Duwal und der Aufent= haltsort des großjährigen Erben Serrn Franz Kirschner bekannt ist, so wurde zu ihrer Vertretung bei diefer Rechtsstreitverhandlung ein Rurator in der Person des herrn Johann Mazurkiewicz von Dolina bestellt, und werden deffen die Geklagten mittelft bieses Edikts mit der Aufforderung in Kenntniß geset, bei diefer Tagfahrt entneder personlich zu erscheinen, oder dem bestellten Kurator Johann Mazurkicwicz ihre Bertheidigungebehelfe mitzutheilen, oder endlich einen ande= ren Sachwalter fich zu mablen, widrigens fie fich im Unterlaffungsfalle alle nachtheiligen Folgen selbst zuzuschreiben haben werden.

Bom f. f. Bezirksgerichte.

Dolina, am 16. September 1863.

Mro. 6322. Bom f. f. Kreis- als Handelsgerichte in Złoczów (in Galizien) wird befannt gemacht, daß die Firma J. Sala ber Brodyer Handlung mit Galanterie= und gemischten Waaren ins Handels= register übertragen wurde.

Złoczów, am 30. September 1863.

Kundmachung.

Aro. 37274. Vom Lemherger f. k. Landes= als Handelsge= richte wird hiemit bekannt gemacht, daß bei demfelben am 20. Novem= ber, 18. Dezember 1863 und 8. Janner 1864 jedesmal um 10 Uhr Vormittags zur Hereinbringung der von Meschulem Taubes gegen die Cheleute Kasimir und Karoline Rozniatowicze erfiegten Wechfelfumme von 1300 fl. öft. 2B. sammt 6 100 Zinsen vom 2. Juni 1861, bann ber mit 6 fl. 44 fr. und 6 fl. öft. 2B. bereits zugesprochenen, nie auch ber gegenwärtigen mit 8 ft. 90 fr. oft. 28. zuerkannten Roften bie exekutive Berauferung der fur obige Forderung Dom. 165. pag. 238. n. 20. on. und Dom. 29. pag. 358. n. 18. on. im Laftenstante ber Mealitäten Mr. 17. und 1817, ju Gunften bes Kasimir Rozniatowicz haftenden Summen pr. 720 und 1000 fl. öft. W. abgehalten, baß die obigen Summen bei ben ersten zwei Terminen nicht unter bem Mominalwerthe, bei bem britten um was immer für einen Meiftboth mer= den hintangegeben werden, daß als Wadium 10'100 bes Nominalwerthes der obigen Summen von 720 fl. und 1000 fl. oft. 2B. entweder im Laaren, in Sparkassabucheln ober in Staatsobligazionen zu erlegen sein wird, daß ber Schätzungsaft und die Fieilbiethungsbedingungen in ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen ober in Abschrift erhoben merten fonnen, daß endlich allen Gläubigern, welche fpater in die Gemabr kommen sollten, oder tenen der Feilbiethungsbescheid nicht zugestellt werden konnte, der Abvokat Dr. Kratter mit Cubstituirung des Abvokaten Dr. Pleikler zum Aurator bestellt murbe.

Lemberg, am 22. Ceptember 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 37274. C. k. sąd krajowy lwowski jako sąd handlowy podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iż w takowym 20go listopada, 18go grudnia 1863 i 8go stycznia 1864 każdą razą o godzinie 10tej przedpołudniem celem zaspokojenia sumy wekslowej 1300 zł. w. a. wraz z 6 100 odsetkami od dnia 2, czerwca 1861, tudzież kosztów w kwotach 6 zł. 44 kr. i 6 zł. w. a. jako też kosztów terazniejszych w kwocie 8 zł. 90 kr. w. a. przez Meschulema Taubesa przeciw małżonkom Kazimierzowi i Karolinie Rożniatowiczom wygranej, przymusowa sprzedaż summ 720 zł. i 1000 zł. w. a. wedle dom. 165, pag. 238, n. 20, on. i Dom. 29, pag. 358. n. 18. on. w stanie biernym realności Nr. 17 i 181/4 na rzecz Kazimierza Rożniatowicza ciążącej, się odbędzie, iż powyższe dwie sumy na pierwszych dwóch terminach nie niżej wartości nominalnej, na trzecim zaś za jakąkolwick cenę sprzedane zostaną, iż jako wadyum 10/100 sum sprzedać się mających w gotówce, w książeczkach kasy oszczędności lub w obligacyach państwa złożone być ma, iż akt szacunkowy i warunki licytacyjne w tutejszo-sądowej registraturze przejrzane i w odpisach podnicsione być moga, iz nareszcie wszystkim wierzycielom, którzyby później rzeczone prawa na powyższych sumach nabyli, lub którymby uchwała licytacyjna doreczona być nie mogła, ustanawia się kurator w osobie pana adwokata Kratera z substytucyą p. adwokata Pfeiffera.

Lwów, dnia 22. września 1863.

(1884)Edift.

Mro. 8048. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird bem unbekannten Orts sich aufhaltenden Jonas Gehler bekannt gegeben, daß Isaak Byk gegen benfelben unterm 26. September 1863 Bahl 7642 die Zahlungkauflage der Wechselsumme von 11 fl. 80 fr. öft. Wabr. erwirkt hat, welche zu Sanden des für Jonas Gehler unter Ginem in der Person des Abvokaten Dr. Blumenseld mit Substituirung des Aldvokaten Dr. Lywicki bestellten Kurators zugestellt murde,

Tarnopol, am 8. Oftober 1863.

(1898)© dift.

Mro 32838. Von bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird den Erben des Judel Natansohn mit diesem Soifte befannt gemacht, daß das Lemberger ifraelitische Spital mittelst Gingabe de praes. 6. August 1863 3. 32838 um Ertabultrung der Summe 250 Duf. und Afterlasten aus bem Lastenstande ber Realität Mr. 1102, angesucht habe.

Da ber Mohnort ber Erben bes Judel Natausohn unbefannt ift so wird demselben der Landesadrokat Dr. Natkis mit Substituirung bes Abvokaten Dr. Hönigsmann auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 28. September 1863.

(1904)© bift.

Dro. 31098. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte in Bivilsachen, wird hiemit öffentlich befannt gemacht, baß über ben minder-jährigen Josef Loukowicz, welcher am 25. Jänner 1864 das 24te Lebensjahr erreichen foll, die Vormundschaft auf unbestimmte Zeit verlängert wird.

Lemberg, am 2. Oftober 1863.